# CURRENDA I.

A. D. 1870.

#### Nr. 171.

#### Fratres in Christo dilecti!

Suscipite excitationem, quam sub initio anni 1870 ad cor Vestrum in sequentibus dirigimus, illo cum amore et sinceritate, quacum Nos eandem Vobis pandimus. Utinam redundent ex illa fructus uberrimi tum pro Vobis, tum pro oviculis Vestris!

Non loquimur in ea ad Vos in sublimitate sermonis, quam non appetimus; sed loquimur a corde ad cor: hinc non tam verba respiciatis, quam potius ad rem et intentionem Nostram reflectatis, cum et ipse Deus non verba, sed adverbia i. e. significationem verborum curet.

Annus 1870, quem inchoavimus, magna pro religione et Ecclesia superanda et stabilienda in intentis habet et auguratur; siquidem mundus, ut Vobis notum, totus quantus in maligno est positus (1. Joan. 5. 19.) et Beatissimus Papa Pius IX. Jesu Christi in terris Vicarius, intendit huic malignitati hoc anno medelam afferre; quapropter omnes antistites ex universo orbe catholico ad se convocavit, ut communi cum illis consilio, adjuvante Spiritus S. gratia, ea concipiat et decernat, quae huic malo mederi valeant. Vult nempe regnum tenebrarum convellere, diabolo et ejus satellitibus per totum terrarum orbem dispersis bellum spirituale indicere, ipsosque, Deo adjuvante, confundere et superare.

Hoc autem genus non ejicitur nisi per orationem et jejunium prouti Jesus Christus edixit ad discipulos suos, Math. 17. 20. conquerentes, quod daemones ejicere ex hominibus non valeant; verba, omni nostra consideratione dignissima: — Ergo etiam nunc jejunio et oratione e nostra parte summopere opus est, ut Beatissimus Pater cum convocatis Antistitibus daemonium hoc, quod totum terrarum orbem fascinavit et mordet, superare et ejicere ex hoc mundo valeat.

Arripiamus ergo haec arma spiritualia et veniamus cum illis in auxilium Patribus nostris nunc Romae congregatis; jejunemus et ipsi, et populo curae Vestrae concredito jejunium commendetis, corporale quidem, sed magis adhuc spirituale; mens nostra jejunet a vitiis et concupiscentiis, ut exaudiri mereamur, cum Deus peccatores non exaudiat. Jejunium corporale solum non sufficit, debet et aliud jejunium spirituale accedere, ut salutare esse possit. Scindite corda Vestra, et non vestimenta Vestra! Joel. 2. 13.

Quapropter commendetis oviculis Vestris, ut semper, praecipuae autem hoc tempore abstineant ab ebrietatibus, clamorosis nuptiis, a furtis et defraudationibus, a maledictis, litibus,

odiis, rixis et processibus: praecipue autem jejunent ab omni genere luxuriae, cum Deus his peccatis maxime offendatur, quia luxurians violentas manus injicit in templum Spiritus S., quod est ejus corpus. Revocetis oviculis Vestris in memoriam civitates Sodoma et Gomorrha et exitium illarum, nec snon diluvium, et ponatis ipsis ad cor, quod haec omnia propter abominabilem luxuriam evenere, et quod Deus adusque propter haec seclera mundum tot plagis castiget.

Edoceatis ipsos, ut cum jejunio orationem conjungant; nam Deus per nos offensus exorari vult; exhortemini illos, ut ad intentionem hanc usque ad festum SS. Trinitatis quotidie saltem unum AVE! fervide orent, et Mater misericordiarum deferet hoc AVE! ante thronum Filii sui et non cessabit pro nobis intercedere, usque dum misericordiam divinam nobis imploraverit.

Animetis et excitetis ad hanc orationem praeprimis illas oviculas e parochia Vestra, quae ceteris praecunt pietate in Deum et infucata devotione, quatenus non cessent orare pro Ecclesia ad Patrem misericordiarum, cum multum valeat deprecatio justi assidua,

Non taedeat Vos laboris hujus: ecce! merces pro eo copiosa erit in coelis! — Reflexio haec poterit etiam servire in multis pro instructionibus tempore jejunii quadragesimalis.

Gratia D. N. Jesu Christi adstet Vobis ubique, et charitas Spiritus S. impellat Vos suaviter! Amen, Amen.

Tarnoviae die 1. Januarii 1870.

#### N. 310.

Etsi in Cur. VIII ex 1864 pag. 60 cordata legantur verba, decies relegenda—quoad catechisationes in schola et Ecclesia sedulo et fideliter habendas, audimus tamen, obligationi huic non ubique tali fidelitate satisfieri per respectivos, prouti oporteret, et res ipsa exigit.

Unde denuo Vos exhortamur et obsecramus, quatenus Currendam citatam semel adhuc diligenter perlegatis, illam totam quantam in succum et sanguinem vestrum convertatis et fidelissime observetis; nam tempora sunt mala, Ecclesiae et religioni per quam inimica, et si quando, certe hac nostra aetate omni virium nisu adlaborandum nobis, ut religio catholica in scholis et in Ecclesia diligentissime doceretur.

Videntur hac nostra aetate verba S. Pauli, 2. ad Tim. 4, 4. a veritate auditum avertent, ad fabulas autem convertentur, suum complementum obtinere velle; hinc agendum nobis per omnia, ut huic malo per nos occurratur.

Sanctum hoc officium inculcat nobis Conc. Trid. Sess. 24 de refor. C. 4. his verbis: Episcopi saltem Dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos spectubit, doceri curabunt, et si opus sit, etiam per censuras ecclesiasticas compellent.

Materiale ad hoc subministrat nobis pariter Conc. Trid. Sess. 5. de refor. C. 2. his verbis: Pascant (plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate) docendo ea, quae scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciando eis cum brevitate et facilitate sermonis vitia, quae eos declinare, et virtutes, quas sectari oporteat, ut poenam aeternam evadere et coelestem gloriam consequi valeant.

Satagite ergo, Fratres in Christo! ut huic salutifero et grandi officio nunquam desitis; sed, respicientes ad Remuneratorem Jesum, illud, pro nostra consolatione — exactissime semper adimplere studeatis!

#### Continuatio

# Casuum liturgicorum.

dem ita elevare solet, ut signum crucis supra caput suum formet. Interrogatus, cur hoc faceret, respondit, se esse indignum, qui benedicens — Dominum ante se teneat. Quaer. Num humilitas ista sit laudanda? Resp. Negative; nam humilitas ista adversatur obedientiae ritibus sacris debitae, qui praescribunt, crucem cum Sanctissimo in benedictione danda esse formandam, illud decenti more elevando non supra caput, sed tantum usque ad oculos et eodem modo illud demittendo infra pectus &c.

#### (S. R. C. 21. Mart. 1676.)

16. Parochus quidam in Sabbato s. et in vigilia Pentecostes curat Missam celebrandam per Capellanum; ipse vero benedicit fontem baptismalem. Quaer. Num rite? Resp. Negative; fontis enim benedictio peragenda est per Celebrantem.

#### (S. R. C. 1. Sept. 1838.)

- 17. Quaesitum est, quomodo benedictio fontis baptismalis in Sabb. s. fieri debeat, si olea s. recenter consecrata nondum advenerint. Alii contendebant, aquam esse benedicendam et huic postea privatim et separatim immiscenda nova olea, cum advenerint; alii econtra, benedictionem fontis fieri debere cum oleis praecendentis anni, attamen, simul ac nova olea advenerint, cum his iterum aliam benedicendam esse aquam et prius benedictam in sacrarium fundendam. Quaer. Utri assertioni sit inhaerendum; Resp? Neutri. quidquid enim Rubricistae superioribus temporibus de hoc casu protulerint, hodiedum decisum est a. S. R. C. die 23. Sept. 1837 sequenti modo: Benedictionem fontis fieri debere cum oleis s. praecedentis anni et aquam conservari et adhiberi usque ad benedictionem in vigilia Pentecostes.
- 18. Parochus, expleto in aedibus privatis baptismate infantis, rogatur a puerpera, ut simul ipsam ad purificationem statim admittat benedictionemque consuetam det; quod et factum est. Quaer. Num parochus benedicens rite egerit? Resp. Negative; nam benedictio puerperae in aedibus privatis non solum est abusus non tolerandus; cum ritus praescriptus verificatur tantum in introductione in Ecclesiam, sed etiam prohibita per plura Concilia et Ritualia.
- 19. In quadam parochia puerperae benedicendae non ad foras Ecclesiae se sistunt, sed ad portam sacristiae, ut ex illa suscipiantur; et introducuntur non in Ecclesiam, sed in sacristiam, ubi benedictionem accipiunt. Quaer. Quid de isto usu dicendum? Resp. Iste usus est aperte contra verba Rubricae et mysteria; ideoquae omnino eliminandus.

- 20. Parochus ex Dalmatica Casulam construi jussit istamque ad Decanum pro benedictione obtinenda misit; Capellanus vero putat, Casulam istam non esse benedicendam, eo, quod Dalmatica jamjam benedicta erat. Quaer. Num Capellani opinio sit vera? Resp. Negative, siquidem vestes sacrae amittunt benedictionem semel acceptam, si amittunt antiquam formam, sub qua benedictae fuere.
- 21. Capellanus usum birreti fugit; etenim celebraturus aut sine illo e sacristia procedit, aut illud supra bursam collocatum portat, nec unquam e suggestu verbum Dei praedicans illud capiti imponit. Quaer. Num parochus illum corrigere debeat? Resp. Utique; nam Rubricae praecipiunt, ut Celebrans, priusquam calicem praeparatum acceperit, caput tegat et capite tecto accedat ad altare nihilque supra calicem ponatur; et ut concionator utatur birreto, nisi fiat concio ante Ss. Sacramentum publice expositum, etiamsi velo coopertum.

#### (S. R. C. 16. Febr. 1630.)

- 22. Neocooperator invenit in Ecclesia filiali calicem, cujus deauratio propter usum longum jamjam cecidit, quapropter se eo ad celebrandum usurum esse negat, priusquam de novo inauratus fuerit; parochus vero contendit, illum calicem sine ulla dubitatione ad celebrandum adhiberi posse, cum deauratione per usum amissa consecrationem suam non amiserit. Quaer. Num parochi assertio sit vera? Resp. Affirmative; consecratio enim non ita in superficie est, quin maneat in argento.
- 23. Nihilominus Cooperator inconsulto parocho fecit inaurari calicem illum et eo in Sacrificio missae utitur, quin de novo consecratus sit, existimans, nova inauratione pristinam suppleri et consecrationem reviviscere. Quaer. An bene egerit vel senserit? Resp. Male egit et sensit, quia sine approbatione parochi calicem inaurari faciens, reverentiam et obedientiam ei debitam laesit, atque calix de novo inauratus nova consecratione indiget.

#### (S. R. C. 14. Jun. 1845.)

24. Cooperator reatum suum agnoscens quaerit, num calix etiam nunc denuo consecrandus sit, cum illo jam ad celebrandum usus sit? Quaer. Quid parocho sit respondendum? Resp. Sententia communior et certa est, calices et alia ad celabrandum requisita nondum benedicta vel consecrata, per usum non fieri benedicta vel consecrata, ideoque sine nova benedictione vel consecratione absque peccato adhiberi non debere.

#### (S. Alphons. lib. 6. tract. 3. dub. 5. n. 380.)

25. In quadam solemnitate Decano rurali sacrum celebranti praeter Diaconum et Subdiaconum Senior Capituli cum Pluviali assistit. Quaer. Num rite? Resp. Negative; Celebranti enim, si simplex Saccrdos est, non permittitur Assistens cum Pluviali (S. R. C. 15. Mart. 1721), excepta Missa solemni Neosacerdotis.

#### (S. R. C. 11. Mart. 1867.)

26. Parochus cujusdam civitatis in Missis privatis adhibet duos ministros, qui ei respondeant et inserviant. Quaer. Num licite? Resp. In missis privatis etiam Praelati Epi-

scopis inferiores unico contenti esse debent ministro, quanto magis simplex Sacerdos. Praxis parochi istius est illicita, quia contra Rubricas et Decreta itereta.

(S. R. C. 7. Jul. 1612., 19. Jul. et 27. Sept. 1659.)

(Contin. seq.)

#### T. 438

Według reskryptu Jego Ekscelencyi Pana Ministra wyznań i oświecenia z dnia 26. Listopada b. r. do l. 632/praes. rozpocznie się z dniem 1. Stycznia 1870 wydawnictwo drugiego rocznika dziennika rozporządzeń zakresu działania ministerstwa wyznań i oświecenia. Przedpłata na rok 1870 wynosi 1 złr. 80 c. w. a. a z przesyłką pocztową 2 złr. w. a.

Odnośnie do rozporządzenia tutejszego z dnia 25. Marca b. r. do l. 14399 zawiadamia się Przew. Konsystorz Ilny obrz. łać, z uwagą, że z powodu zupełnego wyczerpania powtórnych nakładów tego dziennika z r. 1869 zarządzono nowy czyli czwarty nakład, domieszczając w nim wszystkie ustawy rozporządzenia i orzeczenia co do książek wykładowych z pominięciem nominacyi i konkursów, i że przedruk ten, o ile nakład wystarczy, nabyć bedzie można w Styczniu 1870 r. w c. k. nadwornéj i rządowej drukarni we Wiedniu tudzież w księgarniach za 1 złr. 50 ct. a z przesyłką pocztową za 1 złr. 70 ct.

Lwów dnia 12, Grudnia 1869.

To do wiadomości Wieleb. Duchowieństwa.

Tarnów 15. Stycznia 1870.

#### L. 4668.

## Uchwała Ministeryum Kulta i Oświecenia znosi przepisy względem trzechlecia prowizorycznego przy szkołach ludowych.

Z powodu wypadku szczegółowego wydało Ministeryum Kultu i Oświecenia do Namiestnika w Tryeście pod dniem 3. Grudnia 1869 L. 10581 objaśnienie, że przepisy dawne co do trzechlecia prowizorycznego, czyli próby, według S. 77 nowego prawa szkolnego z dnia 14. Maja 1869 wydanego za zniesione uważane być mają.

Tekst oryginalny brzmi jak następuje: In Bezug auf Lehrer der Bolkeschulen und der Lehrer-Bildungsansfalten find alle Normen über das Probetriennium als durch den G. 77 des neuen Reichs-Bolksschulgesetzes vom 14. Mai 1869 aufgehoben anzusehen.

To do publicznéj podaje się wiadomości. Tarnów dnia 30. Grudnia 1869.

## Obwieszczenie.

Przy losowaniu obligacyj indemnizacyjnych uskutecznionem na dniu 30. Października 1869 zostały następujące obligacye do spłaty wylosowane, a mianowicie obligacye:

### funduszu indemnizacyjnego Wielkiego Księstwa Krakowskiego. (XXIII. Losowanie.)

Na 50 zdr. z kuponami: Nr. 7, 123.

Na 100 złr. z kuponami: Nr. 77, 259, 265, 400, 442, 842, 1.192, 1.221, 1.234, 1.270, 1.468.

Na 500 złr. z kuponami: Nr. 180, 204, 305.

Na 1.000 złr. z kuponami: Nr. 333 z częściową kwotą 950 złr. tudzież Nr. 374, 428, 497, 581, 894, 915, 1.240.

Na 10.000 złr. z kuponami: Nr. 76.

Nareszcie obligacya Lit. A. Nr. 52 na 2.390 złr.

#### B. funduszu indemnizacyjnego Galicyi zachodniej.

(XXIII. Losowanie.)

Na 50 złr. z kuponami: Nr. 25, 78, 95, 373, 483, 507, 532, 533, 586, 656, 722, 978, 1.070, 1.126, 1.365, 1.493, 1.625, 1.801, 2.131, 2.154, 2.420, 2.638, 2.851, 2.893, 2.964, 3.027, 3.298, 3.324, 4.098, 4.105, 4.155, 4.311, 4.365, 4.374, 4.410, 4.479, 4.516, 4.531, 4.697.

Na 100 złr. z kuponami: Nr. 46, 95, 109, 205, 251, 412, 765, 816, 940, 1.294 4.550, 4.689, 4.839, 4.919, 2.084, 2.106, 2.194, 2.272, 2.361, 2.379, 2.397, 2.413, 2.595, 2.663, 2.766, 3.025, 3.095, 3.134, 3.323, 3.731, 3.895, 3.963, 3.991, 4.506, 5.240, 5.256, 5.469, 5.482, 5.654, 6.142, 6.229, 6.240, 6.451, 6.546, 6.642, 6.804, 7.313, 7.489, 7.695, 7.818, 7.836, 7.967, 8.226, 8.355, 8.394, 8.527, 8.647, 8.791, 8.797, 8.817, 8.856, 8.875, 8.879, 8.946, 9.043, 9.127, 9.156, 9.578, 9.645, 9.648, 9.801, 10.084, 10.304, 10.317, 10.371, 10,472, 10,476, 10,534, 11,154, 11,620, 11,907, 11,964, 12,224, 12,342, 12,343, 12,522, 12.623, 12.685, 12.816, 12.878, 13.064, 13.247, 13.270, 13.368, 13.379, 13.498, 13.613, 43.661, 43.697, 43.699, 43.709, 43.830, 43.836, 43.924, 43.931, 43.959, 44.053, 44.294, 14.779, 14.782, 14.785, 14.788, 14.876, 15.112, 15.135, 15.153, 15.219, 15.260, 15.357, 15.567, 15.673, 15.686, 15.704, 15.884, 15.893, 15.919, 16.015, 16.142, 16.157, 16.158, 16.161, 16.179, 16.330, 16.509, 16.594, 16.596, 16.599, 16.839, 16.913, 17.043, 17.163, 17.242, 17.473, 17.647, 17.689, 17.786, 17.865, 17.970, 18.002, 18.145, 18.343, 18.365, 18.670, 18.708, 18.819, 18.838, 19.006, 19.086, 19.241, 19.302, 19.340, 19.354, 19.772, 19.780, 19.827, 19.986, 20.061, 20.384, 20.516, 20.960, 21.082, 21.296, 21.358, 21.447, 21.500, 21.577, 21.580, 21.765, 21.992, 22.042, 22.180, 22.247, 22.251, 22.275, 22.317, 22.455.

Na 500 zdr. z kuponami: Nr. 15, 179, 216, 749, 883, 938, 985, 1.372, 1.440, 1.425, 1.758, 1.899, 1.977, 1.986, 2.096, 2.169, 2.300, 2.385, 2.434, 2.610, 2.671, 2.740, 2.851, 2.857, 2.877, 2.916, 3.100, 3.270, 3.809, 3.847, 3.918, 4.162, 4.332, 4.430, 4.432, 4.477, 4.618, 4.644, 4.650, 4.731, 4.737, 4.764, 4.820, 4.889, 4.898.

Na 1000 zdr. z kuponami: Nr. 119, 255, 607, 630, 821, 827, 841, 923, 943, 1.040, 1.096, 1.149, 1.172, 1.286, 1.757, 1.861, 1.882, 2.246, 2.249, 2.767, 2.940, 3.083, 3.135, 3.161, 3.194, 3.372, 3.722, 3.838, 4.010, 4.097, 4.489, 4.591, 4.650, 4.920, 5044, 5.742, 5.750, 5.803, 5.821, 5.966, 6.198, 6.458, 6.484, 6.587, 6.882, 7.110, 7.208, 7.420, 7.439, 7.482, 8.049, 8.068, 8.537, 8.554, 8.877, 9.097, 9.214, 9.305, 9.310, 9.312, 9.538,

9.543, 9.837, 9.934, 9.934, 9.970, 10.052, 10.391, 10.411, 10.646, 11.052, 11.292, 11.455, 11.579, 11.649, 11.925, 11.938, 11.992, 12.263.

Na 5.000 zdr. z kuponami: Nr. 362, 557, 590, 787, 4.005.

Na 10.000 złr. z kuponami: Nr. 39, 157, 289, 503, 924, 1.104,

i Lit. A. Nr. 317 na 100 z²r., Nr. 629 na 8.120 z²r., Nr. 816 na 2.130 z²r., Nr. 818 na 1.040 z²r., Nr. 1773 na 6.430 z²r., Nr. 1836 na 700 z²r., Nr. 2.156 na 520 z²r., Nr. 2.162 na 750 z²r., Nr. 2.195 na 200 z²r., Nr. 2.612 na 400 z²r., Nr. 3.053 na 200 z²r., Nr. 3.157 na 6.100 z²r., Nr. 3.627 na 50 z²r., Nr. 3.820 na 50 z²r., Nr. 3.972 na 1.050 z²r., Nr. 4.018 na 150 z²r., Nr. 4.147 na 1.390 z²r. Nr. 4.407 na 1.500 z²r., Nr. 4.525 na 100 z²r.

## C. funduszu indemnizacyjnego Galicyi wschodniej.

(XXIV. Losowanie.)

Na 50 złr. z kuponami: Nr. 326, 442, 773, 913, 1.159, 1.735, 1.958, 2.817, 3.221, 3.244, 3.381, 3.595, 3.935, 4.573, 4.690, 4.803, 4.828, 5.048, 5.198, 5.312, 5.530, 5.573, 5.613, 5.649, 5.673, 5.768, 5.902, 5.936, 6.032

Na 100 zdr. z kuponami: Nr. 164, 170, 196, 249, 669, 807, 1.147, 1.584, 4.867, 4.874, 4.896, 2.050, 2.404, 2.539, 2.676, 2.940, 3.044, 3.072, 3.419, 3.223, 3.287, 3.580, 3.650, 4.455, 4.330, 4.332, 4.773, 4.979, 5.039, 5.298, 5.510, 5.900, 6.204, 6.208, 6.407, 6.458, 6.582, 6.760, 7.439, 7.607, 7.641, 7.776, 7.992, 8.494, 8.765, 8.931, 9.200, 9.458, 9.806, 10.046, 10.221, 10.778, 11.028, 11.524, 11.551, 11.668, 11.903, 12.231, 12.398, 12.822, 13.006, 13.238, 13.301, 13.381, 13.496, 13.507, 13.877, 13.879, 13.962, 13.995, 14.496, 14.577, 14.887, 14.973, 15.076, 15.082, 15.212, 15.532, 15.724, 16.071, 46.233, 46.835, 47.111, 47.132, 47.206, 47.571, 47.819, 47.866, 48.491, 48.271, 48.570, 18.691, 18.783, 18.847, 19.096, 19.259, 19.260, 19.338, 19.396, 19.500, 19.572, 19.592, 19.672, 19.694, 20.016, 20.147, 20.258, 20.322, 20.325, 20.535, 20.594, 20.881, 20.914, 20.999, 21.141, 21.460, 21.625, 21.713, 21.860, 22.081, 22.239, 22.574, 22.743, 22.872, 23.091, 23.372, 23.513, 23.586, 23.720, 23.722, 24.020, 24.186, 24.193, 24.404, 24.477, 24.643, 24.837, 24.940, 25.280, 25.353, 25.453, 26.109, 26.140, 26.260, 27.187, 27.581, 27.840, 28.041, 28.447, 28.619, 28.683, 28.686, 28.717, 28.745, 28.901, 28.912, 28.943, 29.238, 29.242, 29.395, 29.567, 29.602, 29.632, 29.636, 29.731, 30.064, 30.113, 30.148, 30.162, 30.442, 30.644, 30.705, 30.868, 31.366, 31.789, 31.875, 31.884, 31.910, 31.939, 31.946, 32.130, 32.540, 32.614, 32.724, 32.899, 33.509, 33.661, 33.719, 33.932, 33.941, 34.305, 34.669, 34.995, 35.401, 35.468, 35.573, 35.866, 36.016, 36.037, 36.444, 36.500, 36.593, 36.663, 36.749, 36.850, 36.859, 36.939, 37.457, 37.283, 37.694, 37.797, 38.400, 38.322, 38.359, 38.489, 38.497, 38.503.

Na 500 złr. z kuponami: Nr. 160, 205, 413, 450, 687, 880, 896, 953, 1.002, 1.141, 1.309, 1.351, 1.496, 1.602, 1.609, 1.647, 2.048, 2.052, 2.446, 2.466, 2.949, 2.989,

3.076, 3.098, 3.575, 3.622, 3.893, 3.983, 4.013, 4.080, 4.136, 4.199, 4.429, 4.503, 4.597, 4.770, 4.877, 5.128, 5.321, 5.367, 5.522, 5.844, 6.024, 6.128, 6.271, 6.286, 6.373, 6.574, 6.741, 7.087, 7.090, 7.094, 7.433, 7.164, 7.376, 7.509, 7.725, 7.893, 8.002, 8.019, 8.270, 8.398, 8.410, 8.444, 8.807, 8.911.

Na 1000 złr. z kuponami: Nr. 107, 121. 197, 346, 398, 509, 554. 562, 584, 791. 949, 964, 1.065, 1.120, 1.489, 1.522, 1.818, 1.837, 2.538, 2.557, 2.798, 2.832, 3.045, 3.195, 3.409, 3.449, 3.447, 3.509, 3.605, 4.089, 4.096, 4.304, 4.370, 4.535, 4.583, 4.636, 4.921, 5.016, 5.537, 5.813, 5.844, 5.864, 6.046, 6.179, 6.980, 7.579, 7.963, 7.999, 8.024, 8.092, 8.102, 8.234, 8.764, 8.796, 8.810, 8.817, 8.826, 9.075, 9.125, 9.580, 9.833, 9.954, 10.038, 10.603, 10.680, 11.186, 11.255, 11.299, 11.348, 11.385, 11.517, 11.633, 11.770, 11.791, 11.946, 12.691, 12.986, 13.083, 13.127, 13.767, 13.920, 14.058, 14.139, 14.307, 14.391, 15.642, 15.810, 15.827, 15.889, 16.050, 16.058, 16.146, 16.400, 16.410, 16.666, 16.798, 17.186, 17.232, 17.363, 17.991, 18.095, 18.328, 19.133, 19.177, 19.317, 19.405, 19.492, 20.058, 20.072, 20.258, 20.581, 20.921, 21.317, 21.524, 21.598, 21.637, 21.982, 22.163, 22.470, 22.723, 22.968, 23.175, 23.230, 23.626, 23.777, 24.033, 24.334, 24.643, 24.781, 25.192, 25.234, 25.265, 25.327, 25.363, 25.373, 25.400, 25.401, 25.899, 26.038, 26.197, 26.261, 26.628, 26.848, 26.944, 26.955, 27.261, 27.409, 27.473, 27.564, 27.727, 27.975, 28.023, 28.092, 28.137, i Nr. 7.811 z częściową kwotą 300 zdr.

Na 5.000 zdr. z kuponami: Nr. 19, 164, 499, 824, 1.110, 1.176, 1.299, 1.553, 1.574.

Na 10.000 złr. z kuponami: Nr. 164, 398, 495, 733, 1.127,

i Lit. A. Nr. 257 na 50 z²r., Nr. 430 na 70 z²r., Nr. 789 na 4.470 z²r., Nr. 4.338 na 60 z²r., Nr. 4.457 na 700 z²r., Nr. 1.971 na 2.890 z²r., Nr. 2.402 na 50 z²r., Nr. 2.932 na 4.400 z²r., Nr. 3.490 na 25.650 z²r., Nr. 3.491 na 3.700 z²r., Nr. 3.730 na 600 z²r., Nr. 4.458 na 49.390 z²r., Nr. 5.054 na 4.000 z²r., Nr. 5.246 na 500 z²r., Nr. 5.440 na 48.200 z²r., Nr. 5.478 na 48.500 z²r., Nr. 6.033 na 400 z²r., Nr. 6.245 na 400 z²r., Nr. 6.476 na 400 z²r., Nr. 6.499 na 50 z²r., Nr. 6.603 na 600 z²r., Nr. 6.724 na 450 z²r., Nr. 6.805 na 400 z²r., Nr. 6.932 na 400 z²r., Nr. 7.063 na 400 z²r., Nr. 7.155 na 200 z²r., Nr. 7.791 na 100 z²r., Nr. 7.961 na 300 z²r., Nr. 7.996 na 450 z²r., Nr. 8.476 na 600 z²r., Nr. 8.368 na 40.000 z²r.

Powyższe obligacye wypłacone zostaną wedle istniejących przepisów w wylosowanych kwotach kapitału po upływie 6 miesięcy od dnia wylosowania w ces. król. kasie funduszów indemnizacyjnych we Lwowie, która to kasa na niewylosowaną część obligacyj nowe obligacye wystawi.

Ex mandato Illustrissimi ac Rever. Praesulis

# Franciscus Ser. Szlosarczyk,

Officialis ac Vicarius generalis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 15. Januarii 1870.

CYPRIANUS NETUSCHILL,

Cancellarius.